# Amtsblatt Lemberger Beitung.

Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

29. Oftober 1861.

29. Października 1881.

(2023) Konkurs - Kundmadjung.

Bur Erlangung eines Stipenbiums aus ber Mro. 59703. Seidler'schen Stipendienstiftung und zwar im jahrlichen Betrage pr. 52 Gulben 50 fr. oft. MB. fur bas laufende Schuljahr 1861/2 wird

ber Ronfure bie Enbe Movember 1861 ausgeschrieben.

Diefes Stipendium ift fur burftige, in Lemberg geborene, gur evangelichen Religion fich befennende Gohne von Lemberger Burgern, welche die evangelische Schule in Lemberg besuchen ober besucht haben, und in Ermanglung folder auch für andere aus Galizien geburtige burftige Stubierende evangelischer Religion bestimmt, in fo ferne fich überhaupt biefelben über ein gutes fittliches Betragen und über bewährten Fleiß ausweisen fonnen.

Im Genuge bee Stipenbiume verbleibt ber bamit Betheilte burch bie gange Dauer feiner Studien felbft fur ben Sall, ale berfelbe nach Beendigung ber evangelischen Schule, höhere Schulen

Die Erforderniffe gur Erlangung diefes Stipenbiums find folgende:

1) Sat ber Ranbibat nachzuweisen, bag er in Lemberg geboren, und ein jur evangelischer Religion fich bekennender Burgerefohn in Lemberg ift, ferner

2) bag er bie evangelische Schule in Lemberg befucht, ober be-

sucht habe;

3) in Ermanglung diefer Randibaten hat berfelbe nachzuweifen,

baß er in Galigien geboren und evangelischer Religion ift;

4) baß er wirklich einer Unterftuhung (eines Stipenbiums) be-

durfe, und

5) hat berfelbe mit Beugniffen zu erweisen, bag er burch Fortfdritt in ben Stubien, burch Fleiß und gutes sittliches Betragen fich

Die Berleihung bes Stipenbiums erfolgt von Seite ber f. f. Statthalterei über Borichlag ber Lemberger Superintenbentur Augs-

burger Ronfession.

Bewerber um biefes Stipendium haben ihre gehörig belegten Gesuche im Wege ber betreffenden Lehranftalt, der fie angehören, bei ber Lemberger Superintendentur innerhalb bes Ronfurstermines eingubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 4. Oftober 1861.

Ankundigung. (2012)

Mro. 32938. Am 26. Movember 1861 wird megen Werfrachtung jener Merarial . Gegenftanbe, welche vom f. f. Finang . Lanbes. Direktions Dekonomate in Lemberg an die, ter f. f. Finang-Landes-Direkzion für Ofigaligien unterftebenben Finang . Beziete = Direkzionen, und die denselben unterftehenden Aemter versendet werden, für die Beit bom 1. Janner bis letten Dezember 1862 eine Berhandlung mittelft Schriftlichen Offerten in ber Amtefanglei bes Dekonomats abgehalten werden.

Das Objekt ber Verfrachtung bilben vorzüglich die verschiedenen Umtebruck- und bie unbedruckten Papiere, bie Armature. und Ruftungeforten ber f. f. Finanzwache und überhaupt alle fonftigen zu gefällsamtlichen Zweden bestimmten Gegenstande mit Ausnahme jener, welche

Das Tabat- und Stempelgefall betreffen.

Bon Seiten ber f. f. Finang . Landes Direfgion wird fein Musrufspreis festgefest, es ift vielmehr ben Unternehmungeluftigen überlaffen, folden in ben Offerten pr. Meile und Bentner Sporco Biener Gewichtes anzuführen.

Die diesfalligen versiegelten Offerten, welchen bas Babinm im Betrage von fechezig Gulben off. D. beizuschließen ift, muffen bie zum 25. November 1861 6 Uhr Nachmittags beim Finang- Landes Diretdione = Defonomate überreicht werben.

Die übrigen Ligitagione. Bedingniffe konnen federzeit mabrend ber gewöhnlichen Amtsftunden bei bem f. f. Finang. Landes Direfzions.

Defonomate eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Lanbes-Direfgion.

Lemberg, am 17. Oftober 1861.

Ogłoszenie.

Nr. 32938. Dnia 26. listopada 1861 odbędzie się dla transportu owych przedmiotów eraryalnych, które z ekonomatu c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie do podlegających c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej dla wschodniej Galicyi skarbowych dyrekcyj powiatowych i zostających pod ich kierunkiem urzędów rozsylaja się, na czas od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1862 pertraktacya za pomocą pisemnych ofert w kancelaryi urzędowej ekonomatu.

Przedmiotem transportu są głównie rozmaite druki rządowe i piedrukowane papiery, przyrządy uzbrojenia i adjustowania c. k. Ogłoszenie konkursu.

Nr. 59703. Dla uzyskania stypendyum z fundacyi stypendyalnej Seidlerów, a to w rocznej kwocie 52 zł. 50 c. w. a., na bieżący rok szkolny 1861/2 rozpisnje się konkurs po koniec listopada 1861.

To stypendyum przeznaczone jest dla ubogich we Lwowie zrodzonych synów mieszczan Lwowskich wyznania ewanielickiego, którzy do szkoły ewanielickiej we Lwowie uczęszczają lub uczęszczali, a w braku tych, także dla innych w Galicyi urodzonych ubogich studentów wyznania ewanielickego, jeżli w ogóle mogą się wykazać dobrem zachowaniem moralnem i dowiedzioną pilnością.

W używaniu stypendyum tego pozostaje obdzielony niem przez cały ciąg swoich nauk, nawet w takim razie, jeźli po ukończeniu szkoły ewanielickiej uczęszcza do wyższej szkoły.

Warunki do osiągnienia tego stypendyum są następujące:

- 1) Ma kandydat udowodnić, że jest rodem ze Lwowa i wyznającym religię ewanielicką, synem mieszczanina Lwowskiego;
- 2) że do szkoły ewanielickiej we Lwowie uczeszcza lub nczęszczał;
- 3) w braku takich kandydatów ma kompetent wykazać, że jest rodem z Galicyi i wyznania ewanielickiego;

4) że istotnie potrzebuje wsparcia (stypendyum); i

5) ma wykazać świadectwami, że odznacza się postępem w naukach i dobremi obyczajami.

To stypendyum nadaje c. k. Namiestnictwo na propozycye Lwowskiej superintendentury wyznania augsburgskiego.

Kompetenci o to stypendyum mają przedłożyć swoje podania z załączeniem potrzebnych dokumentów w ciągu terminu konkursowego i za pośrednictwem zakładu naukowego, do którego należą, Lwowskiej snperintendenturze.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 4. października 1861.

straży skarbowej i w ogóle wszystkie inne do celów urzędów do-chodowo-skarbowych przeznaczone przedmioty, z wyjątkiem tych, które się tyczą dochodów z tytoniu i stemplów. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej nie wyznacza się żadna cena wywołania, pozostawia się raczej mającym chęć przedsiębierstwa, azeby takowa w ofertach od mili i cetnara sporco wagi wiedeńskiej przy-

Odnośne opieczętowane oferty, do których wadyum w kwocie sześćdziesięciu złr. w. a. przyłączyć należy, muszą do dnia 25. listopada 1861 godziny 6. po południn być podane do ekonomatu

skarbowej dyrekcyi krajowej.

Resztę warunków licytacyi można przejrzeć każdego czasu podczas zwyczajnych godzin urzędowych w ekonomacie c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej.

Od c. k. skarhowej dyrekcyi krajowej.

Lwów, dnia 17. października 1861.

(2006)Edykt.

Nr. 40198. C. k. sad krajowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu i życia nieznajomych Romana, Kazimierza Płockiego, Ignacego, Wincentego Wronowskiego, i Magdalene Moderowskę lub ich spadkobierców, że Eduard Kopecki przeciw nim pozew o ekstabulacyę sumy 31640 zł. z podrzędnemi obowiązkami ut dom. 17. p. 135. n. 7. on. na dobrach Rokitno ciężącej wytoczył, w skutek którego termin do ustnego postępowania na dzień 25. listopada 1861 o godzinie 11. przed południem ustanowionym został.

Gdy pobyt pozwanych niewiadomym jest, c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich koszta adwokata krajowego Dra. Jahlonowskiego z substytucyą adwokata krajowego Smiałowskiego kuratorami ustanowił, z którymi więc powyższy spór wedle postanowienia sądowego dla Galicyi przepisanego przeprowadzony bedzie.

Przypomina się wiec pozwanym niniejszym edyktem, żeby na oznaczonym terminie albo sami stanęli, albo o dowodach, któremi sprawę swoją poprzeć chcą, zastępców uwiadomili, lub innych obrali, i temu c. k. sądowi krajowemu o tem donieśli, w ogóle wszystkie do obrony swej potrzebne kroki przedsięwzięli, gdyż skutki niedbałości sami sobie przypiszą.

Lwów, dnia 30. września 1861.

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

#### Fiaker : Fahrtax : Ordnung

l'ziennik urzedow

für bie fonigliche Provinzial. Sauptstabt Lemberg, wirtsam mit 1. Robember 1861.

Die ben Fiakern jugestandenen Fahrpreise beziehen sich :

I. auf einfache Sahrten,

II. auf Fahrten nach bestimmten Orten,

IV. auf Racht- und

V. auf besondere Fahrten,

und gelten alle nnr inner ber Linie ber Stadt. Fahrten außerhalb ber Linie ber Stadt werden bem Uebereinfammen ber Parthei überlaffen.

#### Preis = Tarif.

Ad I. Für einfache Fahrten. Für jete einfache Fahrt in der Stadt und ben Bor-

Ad II. Für Fahrten nach bestimmten Orten.

Kur eine Fahrt:

a) in das Blank'iche (Kiselka-) Bab,

b) auf ben Canbberg,

c) in ben Weglinski'schen Garten, d) in bas Sophien-Baldchen,

e) in bas Gifenbrundel,

f) nach Wulka,

f) nach Wulka, g) zum Pełczyński'schen Teich, h) in ben ehemaligen Kortum'schen Garten,

i) nach Bajki, bann

k) aus ber Stodt zu welchem immer Schranken

Fahrten jum Aufenthalt, Rud. ober Beiterfahrt benütt, fo ift bie nach bem Tarife fur ftunbenweise Fahrten entfallende Tare ju bezahlen.

Ad III. Für Fahrten nach ber Beit (Stunde).

b) für bie erfte Stunde . . . . . . . . . -

Die gur halben, gangen ober Biertel Stunde fehlenbe Beit wird jum Bortheile bes Fiafers gerechnet.

Ad IV. Für Rachtfahrten.

Als Rachtfahrten werben jene angesehen, bie vom 1. November bis Ende Mary von ber Sten Abends. bis gur Gten Grubftunde, und in ben übrigen Monaten von ber 10ten Abende. bie jur 5ten Frubftunde ftattfinben.

Für bie Rachtfahrten ift bie Balfte ber für gleiche Kahrten bei Tag entfallende Taxe mehr zu bezahlen.

Ad V. Fur besondere Sahrten (bei Sag oder Racht).

a) Gur Sahrten ju und von Ballen mahrend bes Faschings . . . 

e) für Sahrten ju und von bem Gifenbahnhofe mit Reisenden und leichtem Bepad . . . . . .

Bird ber Fiater über bie besondere Fahrt weiter vermenbet, fo ift für die Dauer der weiteren Berwendung (Wart- ober Kahrzeit) die nach tem fundenweisen Sarife entfallende Sare gu entrichten.

Bei Bestellungen bes Fiaters ju einem Sanfe wird ber Preis nach ber Beit, und ber Beginn ber Sahrt von bem Beiepunkte an gerechnet, ale ber Fiater feinen Aufftellungsort verlaffen mußte, um ber Beftellung ju genügen.

Die Fiater find verpflichtet, jeber Aufforberung gur Fahrt Folge ju leiften, fie burfen weber einen boberen Preis, noch ein Trintgelb

Ueberschreitungen ber Sahrtare von Seite ber Fiafer werben mit ber Gingiebung bes Sahrlohnes ju Gunften bes Armenfondes, und außertem mit Belb. oder Arrefiftrafen, im Wieberholungefalle auch mit bem Berlufte ber Ligeng geahndet.

Dagegen macht fich ber Fahrgaft, ber eine geringere Bergutung, als ber Tarif bestimmt, aufzudringen sucht, straffallig und wird gur Berantwortung gezogen.

Die Bagen muffen rein gehalten fein; bagegen burfen anch bie Fabrgafte bie Bagen nicht verunreinigen ober gar beschäbigen, ba fie

hiefür verantwortlich und erfappflichtig bleiben.

Der Fiafer, welcher eine angenommene Fahrbestellung nicht gu-halt, ober wenn bie Unmöglichfeit ber Leiftung eintritt, biefelbe nicht rechtzeitig tem Besteller anzeigt, hat bem Rahrgafte ben Erfat fur bie Berwendung eines anderen Wagens ju leiften, und wird überbies mit einer Gelbftrafe von 1 fl. bis 5 fl. oft. 2B. geahnbet merben.

Diese Fahrtar Dronung muß an einem angemeffenen und ins Muge fallenden Orte im Inneren bes Bagens ober Schlittens ange-

beftet fein.

Die Rlagen und Beschwerben von Seiten bes Fahrgaftes gegen ben Fiater, fo wie bie ber Fiater gegen ben Sahrgaft, find bei biefer f. f. Polizei-Direktion anzubringen.

Bon ber f. t. Polizei-Diretzion.

Lemberg, am 24. Oftober 1861.

Der f. f. Regierungs.Rath und Polizei.Direftor: Hammer.

### Regulamin taks jazdy dla fiakrów

Amisblail.

w król. stołecznem prowincyonalnem mieście Lwowie, wazny od 1. listopada 1861.

Zezwolone dla fiakrów taksy jezdne odnoszą się:

I. do jazd pojedyńczych,

II. do jazd z oznaczeniem pewnego miejsca, III. do jazd na pewny wymiar czasu (godziny),

IV. do jazd nocą i

V. do jazd szczególnych,

a wszystkie w obrębie linii wewnątrz miasta. - Jazdy poza linie miasta zależą od dobrowolnej ugody ze stronami.

#### Taryfa taks.

Ad I. Jazdy pojedyncze.

Od jazdy pojedynczej w mieście i na przedmieściach

bez zatrzymania się, bez powrotu lub dalszejjazdy - zł. 30 c.

Ad II. Jazdy na miejsce oznaczone. Od jazdy:

a) do łazionek Blanka (Kisielki), b) na wysoki zamek,

c) do Węglińskiego ogrodu,
d) do św. Zofii,
e) do żelaznej wody,

f) na Wulke,

g) do stawu Pełczyńskiego,

c) do Kortomówki,

i) na Bajki,

k) z miasta do którejbądź rogatki bez zatrzymania się i bez powrotu

· · · · · - zł. 50 c. Jeźli w jazdach ad I. i ad II. fiakier wezwanym będzie do poczekania, do powrotu albo do dalszej jazdy, wtedy płacić się będzie taksa przypadająca w taryfie na godzioy.

Ad III. Jazdy z wymiarem czesu (godzicy).

c) za każdy po godzinie następujący dalszy kwadrans — zł. 18 c.

Czas niedochodzący całej, pół lub ćwierć godziny liczony ma być na korzyść fiakra.

Ad IV. Jazdy nocne.

Za nocną jazdę uważa się od 1. listopada po koniec marca jazda od Smej godziny wieczór do 6tej rano; w innych zaś miesiącach od 10tej wieczór do 5tej godziny rano.

Za nocne jazdy należy dopłacać jeszcze połowe tej taksy, co w podobnych przypadkach taryfa dzienna

Wyznacza.

Ad V. Szczególne jazdy (w dzień lub w nocy).

a) Jazdy na bale i z balów w zapusty . . . . . — sł. 80 c.

b) Jazdy na pocztę i z poczty z pasażerami i lek-

kim pakunkiem c) Jazdy do kolei i z kolei zelaznej z pasażerami i

lekkim pakunkiem . . . . . Jezeli fiakier nad czas szczególnej jazdy dalej użytym zostanie, tedy za dalsze nżycie, bądź poczekanie, bądź jazdę płacić się

ma taksa oznaczona w taryfie na godziny.

Przy zamówienin fiakra do domu liczyć się winna taksa według czasu, a zaczynać od chwili, w której fiakier z swego stanowiska ruszy, ażeby stanąć na miejsce zamówione.

Fiakry sa obowiązani ruszać na każde zawołanie, i nie wolno îm domagać się ani wyższej nad taksę placy, ani osobnego datku (tryngeldn).

Za przekroczenie taksy fiakier karanym będzie utratą swej należytości za jazdę na korzyść funduszu ubogich, a oprócz tego grzywną lub aresztem, a w powtórnym przypadku ntratą konsensn.

Lecz i gość, który fiakrowi mniejszą niz w taryfie zapłate narzuca, staje się winnym kary, i będzie do odpowiedzialności pociagniony.

Powozy mnszą być czysto utrzymywane; ale i gość staje się odpowiedzialnym do wynagrodzenia, jeżli powóz zanieczyńci, bar-

dziej jeszcze, jeźli go w czem uszkodzi. Fiakier, który nie dotrzyma czasu zamówionego, albo jeźli w przypadku niemożności w porę znać nie da temu kto go zamówił, opłacić musi gościowi powóz, którego on nżyje, a nadto ulegnie karze od 1 do 5 zł. wal. austr.

Niniejszy regulamin taks jazdy ma być w powozis i w saniach w miejscu w oczy wpadającym umieszczony.

Skargi i zażalenia gościa na fiakra, jakoteż fiakra na gościa, wnoszone byó mają do c. k. dyrekcyi policyi.

Z c. k. dyrekcyi policyi. Lwów, dnia 24. października 1861.

C. k. radzca rządowy i dyrektor policy:

Hammer.

(2001) G h i f t.

Mro. 5167. Lom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, dem Johann Hoszowski und den Theodor Hoszowski'schen Erben ut dom. 383. pag. 214. n. 48. haer. gehörigen, im Samborer Kreise gelegenen Güterantheilen von Jawora görna und dolna mit ihren Forderungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, daß die f. f. Grundentlastungs-Bezirtstommission in Sambor mittelft Aussspruches vom 25. Juni 1835 Zahl 1332-853 auf diese Guter das Urbarial-Entschäftigungsfapital von 231 fl. KM. ausgemittelt hat.

Es werden daber sammtliche mit ihren Forderungen auf Diefen Gntern verficherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bet ber ju biefem Zwede hiergerichte beffebenden Kommission, ober fcriftlich burch bas Einreichungsprototoll biefes i f. Kreisgerichts ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bore und Zunamens und Bohnortes (Sausnummer) des Anmelders und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erfordernissen verfebene und legalisitte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothekar - Forderung sowohl bezuglich des Kapitals, als auch der allenfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn ter Anmelder seinen Aufenthalt außer bem Sprengel bieses k. k. Kreisgerichts hat, unter Namhastmachung eines baselbst besindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Bor- ladungen, widrigens dieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Banden geschehene Bustellung, wurden abgesendet werden, um so icherer bis einschließlich ben 30. November 1861 zu überreichen, wibrigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber seiner Zeit zur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entschädigungs. tapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und sedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patents vom 25sten September 1850 Betroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, daß leine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlastungs : Rapital überwiesen worden, ober nach Maggabe des S. 27 bes faiferlichen Patents vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Mus bem Rathe bes f. t. Rreisgerichtes.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

(1999) Edykt. (3)

Nr. 9376. C. k. sąd obwodowy Stanisławowski Wojciecha Byłzeckiego, co do życia i pobytu nieznanego, a w razie jego śmierci, nieznajomych tegoż spadkobierców, niniejszym edyktem uwiadamia, że Jakob i Rozalia małżonkowie Wierzbiccy pod dniem 18. wrzeńnia 1861 do l. 9376 przeciw onymże pozew o ekstabulacyę sumy 79.304 złp. z przynależytościami, pochodzącej z większej 120.000 złp. na rzecz Wojciecha Belzeckiego w stanie biernym części dóbr Cucyłowa dom. 72. pag. 93. n. 7. on. intabulowanej, ze stanu biernego część dóbr Cycułowa wydali, w skutek którego termiu sądowy do ostnej rozprawy na dzień 28. listopada 1861 o godzinie 10. rano wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy dla ich zastępywania na ich koszt i niebezpieczeństwo tntejszego adwokata Dra. Eninowicza z snbstytucyą adwokata Dra. Bersona jako kuratora ustanowił, z którym wytoczona sprawa według istniejących ustaw sądowych dla Galicyi pertraktowaną

bedsie.

Niniejszym edyktem wzywa się zatem zapozwanych, ażeby w oznaczonym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne prawne dowody ustanowionemu kuraterowi udzielili, albo też innego obrońce sobie wybrali, i tutejszy c. k. sąd obwodowy o tem uwiadomili, w ogólności, ażeby wszelkie na swą obronę mające prawne dowody uzyli, ile że z zaniedbania takowych złe skutki wypaść mogące sami sobie przypisać będą musieli.

Stanisławów, dnia 2. października 1861.

(2003) Kundmachung. (3)

Mro. 64. Bon bem gefertigten f. f. Notar als Gerichtstoms misser in ber Bergleickeverhandlung bes Salamon Bibring, Kaufmanns in Stanislau, werden im Einverständniß mit dem Gläubigerausschuß alle herren Gläubiger bes Salamon Bibring aufgesordert, ihre aus was immer für einem Rechtsgrunde herrührenden Forderungen gegen diese Masse bis längstens 20. November 1861 bei demselben schriftslich anzumelden, widrigens sie, im Falle ein Vergleich zu Stande kommen sollte, von der Befriedigung aus allem ter Vergleichsverhandlung unterzogenen Vermögen, in so seine ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlossen, und der Schuldner durch den abgeschlossenen Vergleich von seder weiteren Verbindlichkeit gegen den, die Anmeldung unterlassenden Glänbiger besteit sein wird.

Stanislau, am 20. Oftober 1861.

Ignaz Zdrassil,
f. f. Rotar.

Limit a person of the contract at 1991.

#### Obwieszczenie.

Nr. 64. Niżej podpisany c. k. notaryusz jako komisarz sądowy w postępowaniu ugodnem kupca Salamona Bibring w Stanisławowie w porezumieniu z wydziałem wierzycieli, wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli Salamona Bibrings, by swoje z jakiegohadź tytułu prawnego pochodzące protensye u niżej podpisanego najdalej do dnia 20. listepoda 1861 pisemnie wnieśli, gdyż w razie przeciwnym, jozeli ugodą ząwartą zostanie, zaspokojenia z majatku postępowaniu ugodnemu poddanego, o ile im prawo zastawu nie przystużą, nieotrzymają, a dłużojk od wszelkiego zobowiązania względem nich uwolnionym zostanie.

Stanisłanów, dola 20, patdziernika 1861.

Ignacy Zdrassil, c. k. notaryusz,

(1997) **©** b i t t. (3)

Itro. 13896. Ben dem f. f. Landesgerichte wird ben dem Wohmorte nach unbekannten Smaranda Tarnawska und Eufrosine Saweskul als (erben nach Johann Saweskul mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Johann Konarowski sub praes. 5. Dezember 1860 J. 17023 um Zuweisung von 3/11 des Entschädigungs-Kapitals pr. 685 fl. 30 fr. KM. von tem ehemals Johann Saweskul'schen Gutsantheile von Broszkoutz gebethen habe, und daß zum Zwede der endlichen Zuweisung zur Lieußerung für diese abwesenden Interessenten hiergerichts vorläusig unter Einem eine Tagsahrt auf den 25. November 1861 9 Uhr Früh angeordnet werde.

Da der Mohnort der Smaranda Tarnawska und Eufrosine Saweskul unbefannt ift, so wird für dieselben ber Rechtsvertreter Herr Advofat Dr. Fochner auf ihre Gefahr und Kosten jum Aurator beftellt, und bemfelben die Bescheibe bieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. E. Canbengerichtes.

Czernowitz, am 30 September 1861.

Mr. 42906. Bom f. f. Lemborger Lanbes. als hanbelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Josef Karniol zum Kurator Heir Abvokaten Dr. Jablonnuski mit Substitutrung des Hern Abvokaten Dr. Rodakowski bestellt, und auf Grundlage des mit den gesetlichen Erfordernissen versehenen Wechsels ddto. Wien 28. Oftober 1858 über 220 fl. KM. wird die gebetene Zahlungsauslage bewilligt, und tem Wechselszeptanten Josef Karniol verordnet, die Wechselsumme von 220 fl. KM. oder 231 fl. öft. Währ. sammt 6% Zinsen vom 1. Wärz 1859, dann die Gerichtekosen von 5 fl. 55 fr. öst W. binnen 3 Tagen an die klagende Serel Springer bei Vermeitung wechselrechtlicher Exekuzion zu bezahlen oder binnen derselben Frist seine Einwendung zu überreichen und die eingeklagte Wechselzumme sicherzustellen.

Wovon Josef Karniol mittelft Goifts verständigt wird. Lemberg, am 10. Oktober 1861.

(2002) **G** b i **f** t (8)

jur Einberufung ber unbefannten Erben bes Johann Kowarzyk.

Mro. 736. Dom k. f. Bezirksamte als Gericht zu Medenice, im Samborer Kreise, wird bekannt gemacht, daß am 4. März 1858 ber in Medenice stazionirt gewesene Finanzwachaufseber Johann Ko-warzyk im Drohobyczer Stadtspitale ohne hinterlassung einer lett.

willigen Unordnung verftorben fet.

Da biesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Beisonen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle diesenigen, welche hierauf aus was immer für einem Rechtsgrunde Anspruch zu machen gebenken, aufgesordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre von dem unten gesehten Tage gerechnet, bei diesem Gerichte anzumelden, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbserklärung anzubringen, widrigens die Verlassenschaft, für welche inzwischen Philipp Frey in Medonice als Verlassenschaftsturator bestellt worden ift, mit jenen, die sich werden erbsertlart und ihren Erbsrechtstitel ausgewiesen haben, verbandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Verlassenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbeeiklärt hätte, die ganze Verlassenschaft vom Staate eingezogen würde.

Medenice, am 15. Oltober 1861.

(1992) E d y k t. (8)

Nr. 43232. C. k. sąd krajowy Lwowski wzywa niniejszym edyktem posiadaczy rewersu ddto. Lwów 4. czerwca 1860 do art. 1813 i 1785 wystawionego przez gal. stan. towarzystwo kredytowo na obligacyę indemnizacyjną na 1000 złr. m. k. Nr. 221 z kuponami sztuk 7, ażeby ciż wspomniony rewers w przeciągu jednego roku, sześciu tygodni i trzech dni sądowi przedłożyli i swe prawa do niego wykazali, w przeciwnym howiem razie rewers ten po upłynionym wyżej wyrażonym czasie za umorzony uznany będzie. Z rady c. k. sądn krajowego.

Lwów, dnia 16. października 1861.

(1998) Kundmachung. (3)

Mro. 4772. Bom Tarnopoler f. f. Areisgerichte werden die, bem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben best Adalbert Olszewski mittelst gegenwärtigen Ebikts aufgefordert, ihre etwaigen Ansprücke zu der besagten Masse, welche aus einem hergerichts seit dem Jahre 1823 erliegenden Deposite von 45 fl. 42½ fr. öst. W. und einem im Jahre 1854 im Staatsschulden Tilgungssonde angeslegten Betrage von 106 fl. AM. oder 111 fl. 30 fr. öst. W. besteht, binnen der Frist von 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen um so gewisser darzuthun, als fonsten dieses Deposit kaduk erklärt werden wurde.

Tarnopol, am 14. Oftober 1861.

manufactor algorithm and the party

Rundmachung. (2028)

Rro. 8398. Bur Sicherftellung ber mit hobem Statthaltereis Erlage vom 12. Oftober 1861 Bahl 66080 genehmigten Lieferung bes gur Ronftrufgion ber Sahrbahn in ber Gten, 7ten und Sten Detle ber Belzec - Jaroslauer Landesftraffe erforberlichen Stein : und Flugfcotter-Materiales wird hiemit eine Offertenverhandlung ausgefchrieben.

Die bezügliche Lieferung befteht:

a) Aus ber Erzeugung von 2750 Prismen ju 1/4 Rubit . Rlafter Stein in ben Bruchen ju Brusno um ben Fistalpreis von 2457 fl. 81 fr. öft. W.

b) Mus der Bufuhr 2750 Prismen ju 1/4 Rubit. Rlafter Stein aus ben Brusnoer Bruchen in bie 6te, 7te und 8te Meile ber ge-

bachten Straffe um ben Fisfalpreis von 24204 ff. 60 fr. c) Aus ber Erzeugung von 2750 Prismen ju 1/4 Rubit - Rlafter Schotter in ben Erzeugungeplagen bei Wietlin und Wysocko am San-Sluße und Bufuhr biefes Matertale in bie 6te, 7te und 8te Meile der Straffe um ben Fistalpreis pr. 24879 fl. 90 fr. oft. B. Als weitere Bebingung fur biefe Steinlieferung wird festgefest:

1) Die Salfte bee ju liefernben Stein - und Schotterquantums muß bie Enbe Oftober 1862, bie anbere Salfte bagegen bie Enbe

Upril 1863 abgestellt werden.

2) Die zu liefernden Steinprismen muffen auf bie vou ber Bauleitung bezeichneten Plage abgelagert und gefchlichtet werden, wobei aber ausbrudlich bemerkt wirb, bag bas Material querft in bie 6te, bann in die 7te und gulett in bie Ste Deile abgestellt merben muß.

3) Die Uebernahme bes abgelieferten Materiales wird am Ende eines jeben Monate burch bie Bauleitung unter Interventrung Des betreffenden Bau - Inspektors erfolgen, wornach auch bie Bergutung bei bem f. f. Steueramte in Lubaczow alfogleich angewiesen werden wird.

4) Die Offerten, welche entweber auf bie gesammte Stein . und Schotterlieferung ober auch auf beibe Artitel inebefonbere geftellt merden konnen, find längstens bis 20. November I. J. bei der f. f. Rreisbehörde einzubringen, wo beren Eröffnung am 28. November

b. 3. erfolgen wirb.

5) Jede Offerte muß mit bem 10 % Babium im Baaren ober in f. t. Staatspapieren nach ihrem Ruremerthe belegt fein und bie Erklarung enthalten, daß ber Offerent ben festgefesten Lieferunge . Bedingniffen fid, unterziehe, bon Außen aber mit bem Bor- und Buna. men, Charafter ober Beschäftigung und bem Bohnorte bes Offereuten, fo wie bem Begenstande ber Lieferung bezeichnet werben.

Ueberbies muß jebe Offerte gut versiegelt und ber Anboth nicht

bloß mit Biffern fonbern auch mit Buchftaben ausgebruckt fein.

6) Die uach bem festgefesten Prafluftv - Termine eingereichten

Offerten werben unberüchfichtigt gurudgeftellt werben.

7) Die fonftigen naberen Bedingungen tonnen bei ber f. f. Rreisbehörde eingesehen merden.

Zolkiew, am 25. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 8318. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. Namiestnictwa z dnia 12. października 1861 do l. 66080 zezwolonej dostawy kamienia i szutra potrzebnego do konstrukcyi toru w 6tej, 7mej i Smej mili gościńca krajowego Belzecko-Jarosławskiego rozpisuje się niniejszem pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa się:

a) z wyłamania 2750 pryzmów w objętości jednej czwartej części kubicznego sąga w kamieniołomach w Bruśnie za cenę fiskalną 2457 zł. 81 c. w. a.;

b) z przywozu 2750 pryzmów, każda po 1/4 kubicznego sąga z Brusna w 6tą, 7ma i 8ma milę rzeczonego gościńca za cenę

fiskalna 24204 zł. 60 c. w. a.;

c) z wydobycia 2750 przyzmów w objętości 1/2 kubicznego sąga szutru z rzeki Sanu na miejscach w pobliskości wsi Wietlina i Wysocka się znajdujących, tudzież z przywozu tegoż materyału w 6ta, 7ma i 8ma mile gościńca za cene fiskalna 24879 zł. 90 c. w. a.

Jako dalsze warunki rzeczonej dostawy ustanawia się:

1) Połowa odstawić się mającego kamienia i szutru musi być do końca października 1862, druga zas połowa do końca kwietnia 1863 odwiezioną.

2) Pryzmy dowiezione muszą być złożone i ustawione na miejscach przy gościńcu przez kierownictwo budowy oznaczonych, jednakże kładzie się tu ten wyraźny warunek, że odstawienie materyału najprzód w 6ta potem w 7ma, nareszcie zaś w 8ma milę uskutecznione być musi.

3) Materyał odstawiony będzie z końcem każdego miesiąca przez kiarownictwo budowy pod dozorem dotyczącego inspektora odebrany, poczem też i wypłata w c. k. urzędzie poborowym Lu-

baczowskim zaraz zaasygnowaną zostanie.

4) Oferty, które albo na całą dostawo lub też na liwerunek kamienia i szutru z osobna mogą bydź wystawione, mają dydź najdalej do 20. listopada b. r. do c. k. urzedu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie na dniu 28. listopada b. r. nastąpi.

5) Każda oferta musi być zaopatrzona w 10% wadyum w getówce lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartości kursowej i ma zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje się pod wszystkie warunki liwerunkowe, zewnątrz zaś musi być oznaczona imieniem i nazwiskiem, stanem lub zatrudnieniem jakoteż i mieszkaniem oferenta i przedmiotem liwerunku.

Nareszcie musi być każda oferta dobrze opieczetowana, a cena w niej podana nietylko liczbami lecz także i literami wyrażona.

6) Oferty wniesione po upłynionym terminie prekluzyjnym zostana bez uwzględnienia zwrócone.

7) O resztę bliższych warunków można się dowiedzieć w c. k. urzędzie obwodowym.

Od c. k. władzy obwodowej.

Zółkiew, dnia 25. października 1861.

C b i f t. Rro. 54008. Bom f. f. Lanbes. ale Sanbele. und Dechfelgerichte wird ber Frau Anna Starzyńska mittelft gegenwartigen Ebiftes bekannt gemacht, es habe wiber fie Frau Augusta Udrycka verebel. Langner sub praes. 22. Oftober 1861 3. 45008 ein Gesuch um Bablungeauflage ber Wechfelfumme pr. 2000 ft. RD. ober 2100 ft. oft. Babr. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungkauflage unterm 24. Oftober 1861 Bahl 45008 bewilligt

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten nnbefannt ift, fo hat bas f. f. Lanbes- ale Sanbels- und Dechfelgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Warst mit Substitutrung bes Abvotaten Dr. Pfeiffer als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorge-

fchriebenen Bechfelordnung verhandelt werben wirb.

Durch biefes Edift wird bemnach bie Belangte erinnert, gur rech. ten Beit entweber felbft gu ericheinen, ober bie erforberlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenbeu Folgen selbst beizumessen haben wirb.

Bom f. f. ganbes. ale Sanbels. und Bechfelgerichte.

Lemberg, ben 24. Oftober 1861.

C b i f t. Bom bem f. f. Lemberger Lanbesgerichte in Mrp. 44893. Bechfelfachen wird bem, bem Bohnorte nach unbefannten Ubald v. Augustin mit biefem Ebifte befannt gemacht, bağ Markus Frenkel sub praes. 21. Oftober 1861 3. 44893 miber benfelben auf Grund feines Wechfels ddto. 15. Ottober 1858 über 767 ft. B. B. fein Bab. lungeauflagegefuch megen 767 fl. B. B. ober 805 fl. 35 fr. oft. B. f. R. G. hiergerichts eingebracht babe.

Da ber Bohnort bes Belangten Ubald v. Augustin unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes. und Gerichtsabvotat Dr. Honigsmann mit Gubftituirung bes Lanbes. und Gerichteabvotaten Dr. Blumenfeld auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beffellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Berichtes gugeftellt.

Que bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes in Bechfelfachen

Lemberg, ben 24. Oftober 1861.

Dro. 40200. Bom f. f. Lanbesgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Elisabeth Wronowska, Ignatz unb Vincenz Wronowski, bann Magdalena Moderowska ober Erben mittelft gegenwartigen Gbittes befannt gemacht, es habe wider biefelben Eduard Kopecki Rlage megen Lofchung bes, auf ben Gutern Rokitno II. laut dom. 17. pag. 133. n. 3. on. laftenben Pachtrechtes fammt Superlaften angebracht und um richterliche Bilfe gebeten, worüber jur munblichen Berhandlung bie Tagfahrt bei biefem f. f. Landenges richte auf ben 25. November 1861 um 11 Uhr Bormittags anberaumt

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Lanbesgericht ju beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. Abvotaten Dr. Jablonowski mit Subfituirung bes Landes-Abv. Dr. Smiatowski als Rurator bestellt, mit meldem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschrie-

benen Gerichtsorbnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Chift werben bemnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft gu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mablen und Diefem E. E. Landesgerichte anzugeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechts. mittel zu ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftebenben Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Canbesgerichte. Lemberg, am 30. September 1861.

Edykt.

Nr. 40200. C. k. sąd krajowy uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pobytu i życia nieznajomych Elżbietę Wronowskę, Ignacego i Wincentego Wronowskiego, tudzież Magdalene Moderowske lub ich spadkobierców, że Edward Kopecki przeciw nim pozew o ekstabulacyę prawa dzierzawy na dobrach Rokitno II. dom. 17. pag. 133. n. 3. on. ciężącego wytoczył, w skntek którego termin do ustnego postępowania na dzień 25. listopada 1861 o godzinie 11tej rano ustanowionym został.

Gdy pobyt pozwanych niewiadomy jest, c. k. sąd krajowy do ich obrony i na ich koszta adw. krajow. dr. Jabłonowskiego z substytucyą adw. krajow. dr. Smiałowskiego kuratorami ustanowił, z którymi więc powyższy spór wedle postępowania sądowego

dla Galicyi przepisanego przeprowadzony będzie.

Przypomina się więc pozwanym niniejszym edyktem, żeby na oznaczonym terminie, albo sami staneli, albo o dowodach, którymi sprawę swoją poprzeć chcą, zastępców uwiadomili lub innych obrali i temu c. k. sądowi krajowemu o tem donieśli, w ogóle wszystkie do obrony swej potrzebne kroki przedsięwzieli, gdyż skutki niedbałości sami sobie przypiszą.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 30. września 1861.

(1995)

Konturs

ber Glaubiger ber Cheleute Alexander und Smaranda Janosch aus Iwankoutz.

Mrc. 15901. Bon dem f. f. Landesgerichte zu Czernowitz wird über das gefammte mo immer befindliche bewegliche und unbewegliche, dann über das in den Aronianbern, in welchen das f. Patent vom 20. Movember 1852 Nro. 251 R. G. B. Birffanteit bat, gelegene unbemeglide Bermogen ter Gheleute Alexander und Smaranda Janosch, landtafliche Guteontheilsbefiger in Iwankoutz. ber Ronfurs eröffnet.

Wer an biefe ConfutSmaffe eine Forderung ftellen mill, bat diefelbe mittelft einer Riage miter ten Konfuremaffaverireter herin Dr. West, für beffen Cielberteiter werr Dr. Rott ernannt murbe, bei diefem Landesgerichte bis 31. Dezember 1861 anzumelden, und in ber Rlage nicht nur bie Richtigfeit ber Forderung, fonbern auch Das Richt, fraft teffen er in diese ober jene Klasse gefett zu werten verlangt, ju erweisen, widrigens nach Berlauf bes erftbeftimmis ten Tages Riemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis babin nicht angemelbet batten, in Rudficht bes gefamm. ten, gur Ronfuremaffe gehörigen Bermogens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen sein follen, wenn ihnen wirtlich ein Rompensazione, recht gebührte, wenn fie ein cigenthumliches But aus ber Daffe gu fordern hatten, ober wenn ihre Forberung auf ein liegenbes Gut ficbergestellt ware, so zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe foulbig fein follten, die Schuld ungehindert bes Rompenfagione., Gigenthume . ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten werden murben.

Bur Bahl bes Bermogensverwaltere und ber Glaubigerausschuffe wird die Tagfahung auf den 9. Janner 1862 Bormittags 9 Uhr

bei biefem Landesgerichte anberaumt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 19. Oftober 1861.

(1988)G b i P t.

Mro. 6275. Bon Gelte bee f. f. Kreiegerichtes ju Złoczów wird mittelft nachstehenden Cbiftes öffentlich befannt gegeben, baß beim Konrad Romanink in Jazlowczyk, Brodyer Begirfes, gehn Bferbe, die vom Diebftable herrühren und beren Gigenthumer nicht ausgeforfcht werden fonnten, aufgefunden worben find, von beneu

1) eine Stute gegen 7 Jahre alt, fdmarger Farte, Bauerns

pferbefdlages, obne merfliche Beichen;

2) ein Pferd gegen 3 Jahr alt, fcmarger Farbe, Bauernpferbeschlages;

3) eine Stute gegen 10 Jahre alt, ichimmelweiß, Schlag wie oben;

4) eine Stute 5 Jahre alt, bunkelblond, Schlag mie oben; 5) eine Stute 10 Jahre alt, ichimmelmeiß, wie oben, in bie Bermahrung bes Nuchim Silberstein in Korsow, Brodyer Bezirke;

6) eine Stute gegen 10 Jahre alt, Fuchefarbe, Lauernichlages,

ohne mertliche Rennzeichen, wie oben;

7) ein Pferd gegen 8 Sahre alt, Fumsfarbe, wie oben, in bie Bermahrung bes Josef Petz in Brody;

8) eine Stute gegen 8 Jahre alt, bunfelbraun;

9) ein Pferd gegen 7 Jahre alt, bunfelbraun, in ber Bermah. rung bes Hnatko Sokaluk in Brody;

10) ein Pferd bunkelbrauner Farbe, 7 Jahre alt, Bauernpfer-beschlages, in bie Bermahrung bes Fedko Tymczyszyn in Folwarki male übergeben morben feien.

Es merben baber die betreffenben Gigenthumer anfgeforbert, binnen Sahreefrift vom Sage ber britten Ginfchaltung biefes Ebiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Beitung ihre Eigenthumerechte nachque weisen, mibrigens bie obbefdriebenen Pferbe in Gemagheit bes §. 356 Ct. B. D. veraußert und ber Raufpreis bei bem Strafgerichte aufbehalten merben mub.

Dom f. f. Rreisgerichte.

Złoczów, am 5. Oftober 1861.

#### E dykt.

Nr. 6275. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Złoczowie oznajmia się niniejszem, że u Konrada Romaniuka w Jazłowczyka powiata Brodzkiego 10 sztuk z kradzieży pochodzących koni nieznanych dotad właścicieli przytrzymano, z których

1) klacz ckoło 7 lat mająca, maści karej, rasy koni chłop-

skich bez znaków;

2) koń 3 letni, maści karej rasy jak wyżej

3) klacz siwa około 10 lat mająca, rasy jak wyżej;

4) klacz 5-letna gniada, rasy jak wyżej;

5) klacz 10-letna siwa, rasy jak wyżej, zostają w schowku u Nachima Silbersteina w Korsowie, powiatu Bredzkiego;

6) klacz około 10 lat mająca, kasztanowata bez znaków, rasy

jak wyżej;
7) koń 8-letni, kasztan, rasy jak wyżej, w schowku u Jó-

zefa Petza w Brodach; 8) klacz około 8 lat mająca, gniada, rasy jak wyżej;

9) koń około 7 lat mający, gniady, rasy jak wyżej, w schowku u Hnatka Sokaluka w Bredach;

10) koń 7-letni, gniady, rasy jak wyżej, w schowku u Fedka Tymczyszynego w Folwarkach małych koło Brodów.

Wzywa się zatem dotyczących właścicieli, by w przeciągu roku od czasu trzecio-razowego wciągniecia powyższego edyktu do

rządowego Dziennika Gazety Lwowskiej swoje prawa własności udowodnili, ileże w razie przeciwnym wyż opisane kocie na mocy art. 356 p. p. k. w drodze licytacyi sprzedane i pieniądze w tutejszym sądnie karnym złożone zostaną.

Z c. k. sadu ohwodowego. Zloczów, dnia 5. października 1861.

(9 b i f t,

Mr. 1019. Bur Grefuzion der Forberung best Johann Weissen-bach wider Iwan Tanul von 42 fl. f. St. G. wird die Bauernrealität bee Iwan Tanul sub NC. 183 in Ross-Moldawitza im Schagmerthe von 63 fl. am 18. Rovember und 16. Dezember 1861, bann am 29. Jonner 1862 auch unter dem Schagweribe verfteigert werden.

Das Babium ift 10%, the Ligitazionsbedingniffe liegen im Amte

ju Jedermanne Ginficht.

Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht.

Kimpolung, am 14. Oltober 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 4575. W roku 1852 znaleziono w Rakobutsch, włości powietu Buskiego, pieniędzy w różnych monetach w ilości 195 ztr. 245/1, cent. wal, austr., któro w cerkwi miejscowej starannie przechowsae byly.

Przeto wzywa się właściciela, by w przeciągu reku jednego w urzędzie powiatowym Buskim zgłosił się i prawo własności należycie udowodnił, gdyż w przeciwnym razie z znalezionym skar-bem według S. 399 prawa powszechnego, a mianowicie według wy-sokiego dekretu nadwornego z dnia 31. marca 1846 postąpi się.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Busk, dnia 16. października 1861.

G b i f t.

(2)

Rr. 43005. Bom f. f. Lemberger Landes, ale Sandelsgericte wird hiemit kundgemacht, daß Anna Himmel und Rodolf Praszil ihre Gefellichaftefirma "Johann Himmel's fel. Bitme & Rnoolf Praszil" für eine Spezereis, Farbs, Diaterials und Rurnberger-Waarenhandlung am 3. Oftober 1861 protofolirt haben.

Lomberg, am 10. Oktober 1861.

(1993) Rundmachung.

Mro. 44441. Bom f. f. Landesgerichte in Biviliad en wird mit Bezug auf bie, am 19. August 1861 Bahl 33525 verlautbarte Aus. Schreibung ber exeentiven Feilbiethung ber Guter Szozur-wice sammt Attinenzien kundgemacht, daß ber babel fur Majer Kallie geschehene Borbehalt des Erfolges seines, gegen die gleichlautenben Enischeidun. gen ber Untergerichte, mit nelden ber Aufrechthaltung ter Ligitagion obiger Guter gegen Uebeinalme ber Sppothefarglaubiger von Seite des Erfiehers feine Folge gegeben wurde, ergriffenen Sofredurfes burch die h. oberftrichterliche abweisliche Entscheidung vom 2. Wetober 1861 Zahl 5938 behoben ift.

Lemberg, am 21. Oftober 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 44441. C. k. sad krajowy w spranach cynilogch odoośnie do obwieszczonej dnia 19. sierpoia 1861 l. 33525 egzekneyjnej licytacyi dobr Szczurowice z przypależytościami wiadamo czyni, iz przy tem obwieszczeniu na rzecz p. Majera Kallira uszynione zastrzeżenie ca do skutku jego rekursu nadwornega przeciw równobrzmiącym uchwalom niższych sądów, mocą których odmówieno, by licytacya powyższych dóbr pod warunkiem zaspokojenia wierzycieli hypotekowanych przez kapiciela za ważna nznana została, w skutek odmownej uchwały c. k. najwyższego sadu nadworuego z dnia 2. października 1861 do l. 5938 naunięte zostało.

Lwów, dnia 21. października 1861.

C b i f t. (1973)

Dr. 1018. Bur Grefugion ber Reftforberung bee Johann Weissenbach wiber Simion Prendij von 45 fl. 55 fr. oft. B. f. R. G. wird bie auf 235 fl. gefcatte Bauernrealitat snb Dro. 37 in Russ-Moldawitza am 18. November, 16. Dezember 1861 und 29. Janner 1862 in ber Bezirtegerichtstauglet gu Kimpolung ftete um 10 Uhr Wormittage ligitirt merben.

Das Babium beträgt 10%, bie Ligitagionsbedingniffe liegen gu

Jebermanne Ginfict im Amie.

Bom f. f. Begirfeamte ale Bericht.

Kimpoluug, am 14, Oftober 1861.

(1996) C b i f t. (2)

Mro. 14002. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird mittelft gegenwartigen Ediftes b fannt gemacht, daß Heinrich Pardini bie Firma unter eben bemfelben Ramen für eine Buch., Runft. und Du. fitalien - Sandlung fommt Leibbibliothet in Czernowitz hiergerichte am 17. September 1861 gezeichnet bat.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichte.

Czernowitz, ben 21. Ceptember 1861.

(2005) C bift. (2)

Mr. 43006. Bom f. f. Lemberger Landes- ale Sunbelegerichte wird hiemit fundgemacht, bag Israel Reben feine Firma: "J. Reben" für eine Spezereihandlung am 3. Oftober 1861 protofollit bot.

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

(2000)

Cobitt.

Kolb Marya Scholastyka, zakonuica z zakonu sakramentynek, 37 l. m., an such Nto. 7348. Lom Samborer f. f. Kreisgerichte wird bem, bem Aufenthalte nach unbefannten Leib Spiegel mit Diefem Edifte befannt gemacht, bag über Unsuden bes Abraham Ehrlich auf Grund bes Bechfels ddte. Wien ten 22. April 1861 über 252 fl. 67 fr. oft. B. bemfelben ale Afgeptanten aufgetragen werbe, Die eingeklagte Wechfelfumme pr. 242 fl. 67 fr. oft. B. fammt Binfen 6% vom 16. Ceptember 1861 und Gerichtstoffen pr. 12 fl. 46 fr. oft. 2B. bem Araham Ehr-

Grefuzion zu bezahlen. Da der Aufenthaltsort besfelben unbefannt ift, fo wird ihm ber herr Landes . Abvotat Dr. Pawlinski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befcheib biefee Gerichtes jugeftellt.

lich als Giratar binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 16. Oftober 1861.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych.

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 22. października 1861.

t'e Mehofer Józef, c. k. pułkownik pułku piech. arcyk. Prus, 44 l. m., na sparaliżowanie płuc.

### Kowalska Maria, zakonnica z zakonu Sacré-coeur, 25 l. m., na krwiotek. Marie Sabina, corka księgarza, 10 l. m., na zapalenie mozgu. Werner Jan, c. k. przełożony powiatu, 58 l. m., na sparalizowanie mózgu. Pokorny August, dziecię urzędnika, 4 l. m., na sparalizowanie płuc. Ulanowski Władysław, dziecię typografa, 1, r. m., na biegunkę. Skalski Jan, dziecię piwnicznego, 1, r. m., na zapalenie piersi. Soholt Marya, dziecię szewca, 1, r. m., na anginę. Gadomska Regina, dto. 1, r. m., na konwulsyę. Sliwińska Katarzyna, dziecię mularza, 12 l. m., na wodna puchlinę, Regiowska Appa wyrobnica 48 l. m. na spahoty. Buezkowska Anna, wyrobnica, 48 l. m., na suchoty. Musilewicz Antoni, wyrobnik, 40 l. m., dto. Becker Barbara, wyrobnica, 37 l. m., na brak krwi. Schneide Zofia, z domu ubogich, 53 l. m., na wodna puchlinę. Lach Julia, żona piekarza, 31 l. m., na suchoty. Fedak Jan, dziecię wyrobnika, 10 dni m., z braku sił żywotnych. Fedak Jan, dziecię wyrodnika, 10 uni m., 2 brant sa zywodych. Bruday Jan, wyrodnik, 57 l. m., na gangrynę. Pop Teodor, szereg. z 51. pułku piechoty, 26 l. m., na rozjątrzenie. Abend Aron, wyrodnik, 55 l. m., na wodną puchlinę. Friedmann Feige, wyrodnika, 35 l. m., na gangrynę. Selzer Abraham, wyrodnik, 66 l. m., na zimną febre. Fruchs Mendel, wyrobnik, 95 l. m., ze starości. Maiseles Rifke, żona machlerza, 87 l. m., ze starości. Jussem Jossel, wyrobnik, 28 l. m., na wadę w screu. Degen Abraham, dziécie machlerza, <sup>4</sup>/<sub>19</sub> r. m., na sparaliżowie mózgu. Ober Reissel, dto. <sup>8</sup>/<sub>19</sub> r. m., z braku sił żywotnych. Reiss Samuel, dto. 1 r. m., na wodę w mózgu. Schützmann Schie, dziécię sługi przy kapielach, 14 dni m., z braku sił żyw. Blumen Mariem, dziécię szmuklerza, 6 l. m., na zapalenie płuc. Rytkowski Tadeusz, dziścię wyrobnika, 5 tyg. m., z braku sił żywotnych.

### Auzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

### R. R. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

(2009)

### Aundmachung.

Der auf der galig. Carl Ludwig-Bahn bestehende Agio-Bufchlag, und zwar feit 15. April I. J. mit 25% auf ben allgemeinen Gebührentarif, und feit 1. Mai I. J. mit 10% auf ben Militartarif, bletbt bis auf Weiters auch für bie neu eröffnete Bahnstrede Przemysl-Lemberg in Wirksamfeit.

Diesem zu Folge und mit Bezug auf die hierortigen Rundma-dungen vom 30. Marz und 1. Juli 1861 werden auch fernerhin von

biesem Agio-Buschlage ausgenommen: a) Brenn-, Bau-, Werk- und Ruthölzer, Salz, Robeisen, Gisen und gemeine Eisenwaaren, welche in die I. Tariföllasse gehören; Ralk, Ziegel, Schiefer, Banfteine, Gips, Cement, Dungungemittel aller Urt, Knollengemachse (Erbapfel, Ruben);

b) Spiritus und Branntwein in Faffern, welche in ben Stationen Jaroslau, Radymno, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisznia, Grodek und Lemberg nach Krakau und über Krakau weiter jur

Beforderung gelangen;

c) Borftenvieh, welches in den sammtlichen Stationen in ber Rich.

tung gegen und über Krakau jur Beforderung aufgegeben wird; d) hornvich, welches in ben Stationen Jaroslau, Radymuo, Przemysl, Mosciska, Grodek und Lemberg gur Beforberung nach und nber Krakau weiter aufgegeben wird;

e) Rupfenleinmand, welche in ben Stationen Rzeszów, Ladcut, Przeworsk, Jaroslau, Radymno, Przemyśl, Mościska, Sądowa-Wisznia, Grodek und Lemberg jur Berfrachtung gegen und über Krakau gelangt;

f) ber Bereinstarif über ben bireften Berfehr gwischen Lemberg und Breslan;

g) ber Spezial-Rohlentarif;

ber Bochniger Spezial-Salztarif;

i) die Bielitzer Spezial-Tarife A, B und C. Wien, am 17. Oftober 1861.

## Obwieszczenie.

Zaprowadzone na kolei galicyjskiej Karola Ludwika dodatki ażya, a to z dniem 25. kwietnia b. r. 25% do taryfy zwyczejnej, a z dniem 1. maja 10% do taryfy wojskowej, pobierane będą nadal także na nowo-otwartej przestrzeni między Przemyślem a Lwowem.

Odpowiednio temu i odnośnie do tutejszych obwieszczeń z dnia 30. marca i 1. lipea r. b. także i nadal od opłaty tegoż dodatku

będą wolne:

a) Drzewo opałowe, budulcowe, fabryczne i stolarskie, sól, żelazo jako surowiec lub materyał i wyroby żelazne ordynarne, należące do I. klasy; wapno, cegła, łupek, kamień budowlany, gips, cement, nawóz wszelkiego rodzaju, rośliny okopowe ziemne (n. p. ziemniaki, buraki);

b) spirytus i wódka w beczkach oddane na kolej w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, Mościskach, Sądowej-Wiszni, Gródka Inb we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa i za Kraków;

c) nierogacizna oddana w którejkolwiek stacyi do przewozu w kierunkn kn Krakowu i za Kraków;

d) bydło rogate, oddane w Jarosławiu, Radymnie, Przemyślu, w Mościskach, w Gródku lub we Lwowie z przeznaczeniem do Krakowa lub dalej;

e) płótno ordynarne zgrzebne, oddane na kolej w Rzeszowie, Łańcucie, Przeworsku, Jaroslawiu, Radymnie, Przemyślu, Mościkach, Sadowej-Wiszni, w Gródku lub we Lwowie, do przewozn w kierunku ku Krakowu lub dalej;

f) taryfa specyalna wydana dla bezpośredniego obrotu handlowego

między Lwowem a Wrocławiem;

specyalna taryfa dla wegla kamiennego;

specyalna taryfa od przewozn soli z Bochni;

i) specyalne taryfy A, B i C dla Bielska. Wiedeń, dnia 17. października 1861.

### K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn. | C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2010)

### Kundmachung.

Die k. k. priv. galig. Carl Lutwig-Bahn bringt zur allgemeinen Renntniß, bag bie Bahnftrede von Przemysl bis Lemberg mit ben Stationen Medyka, Moseiska, Sadowa-Wisznia, Grodek, Kamieno-brod, Mszana und Lemberg, am 5. November 1. 3. für ben Berso. nen. nnd am 15. November I. 3. fure ben Sachen Eransport bem öffentlichen Berfehre übergeben werden wird.

Bon biefen Tagen angefangen findet die Aufnahme von Berfonen, die Auf- und Abgabe von Gepad, Gilgutern und Fracten in allen ben genannten Stationen, mit alleiniger Ausnahme von Kamienobrod, welche blog fur bie Berfonen- und Bepade : Aufnahme be-

flimmt ift, ftatt.

Chenfo wird ber bisherige direfte Bereinsguter. Berfehr zwifchen Przemyśl und Breslau vom 15. November b. 3. aufgehoben, und es tritt von diefem Tage ein folder zwifden Lemberg und Breslau in's Leben.

Wien, am 20. Oftober 1861.

### Obwieszczenie.

C. k. uprzyw. kolej galicyjska Karola Ladwika podaje niniejszem do publicznej wiadomości, że na przestrzeni tejże kolei między Przemyślem a Lwowem obejmującej stacye: Medyka, Mościska, Sądowa-Wisznia, Gródek, Kamienobrod, Mszana i Lwów rozpocznie się dla publiczności z dniem 5. listopada b. r. przewóz osób, zaś z dniem 15. listopada b. r. przewóz cięzarów.

Począwszy od tego czasu odbywać się będzie przyjmowanie podróżnych, przyjmowanie i oddawanie pakunków (tłumoków), przesylek spiesznych i ciężarów po wszystkich stacyach wyzwymienionych z wyjątkiem Kamienobrodu, gdzie tylko podróżnych i pa-

kunek takowych przyjmować się będzie.

Dotychczasowy bezpośredni obrót towarów między Przemyślem a Wrockswiem również z dniem 15. listopada b. r. nstaje, a natomiast rozpoczyna się takiż obrót między Wrocławem a Lwo-

THE REAL PROPERTY AND PARTY AND PARTY.

Wiedeń, dnia 20. października 1861.